# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 242. Dienstag, den 8. Oktober 1844.

Ungekommene Fremde vom 5. Oftober.

Hore Cand. philos. Scholz and Swentostaw, I. Wilhelmsplatz Nr. 1; Hr. Gutsb. Graf Storzewski aus Komorze, Hr. Oberamtm. Rüppel a. Neuftadt b. P., Hr. Kaufm. Haß aus Küftrin, I. in ber goldnen Gans; die Hrn. Kaufl. Sapel aus Stettin, Neumann aus Berlin, Hr. Gutsb. v. Dobrzycki aus Chocicza, I. im Horel de Paris; die Hrn. Gutsb. v. Binkowski aus Emchen, Slupszicz aus Rożanna, Molinski aus Piaski, Glesser aus Weiße, Hr. Oberfbrster Foltynski aus Karczewo, Hr. Dekorationsmaler Jürgens aus Glogau, I. im Hotel de Presde; die Hrn. Handelsk. Margreiter und Häuster aus Tyrol, Hr. Kaufm. Lubszynski a. Samter, I. im Hotel de Tyxole; Hr. Partik. Matecki aus Neustadt b. P., Hr. Gutsb. v. Turno aus Obiezierze, I. im Hotel de Berlin; Frau Gutsb. v. Oppen a. Sędzin, die Hrn. Gutsb. v. Kierski a. Placzki, v. Petrykowski u. Maciejewski a. Niechorowo, Hr. Kaufm. Walter a. Frankfurt a. D., Hr. Kommiss. v. Dobrosławski a. Sędzinko, I. im Hotel de Saxe; Hr. Künstler Podczaszynski aus Wilna, I. im Bazar; Hr. Ballettänzer Terracini aus Warschau, I. Mühlenstr. Nr. 5.

Dom 6. Ottober.

Die Hrn. Gutsb. Baron v. Steinheil aus Ractaw, v. Zablocki aus Czerlin, v. Zablocki aus Szczepin, Hübner aus Zirke, Hr. Pharmazeuk Szarnike aus Zirke, Hr. Pred. Geisler aus Schmiegel, Hr. Dek. Neumann a. Breslau, Hr. Güteragent Schöning aus Buk, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutsb. Sulimierski aus Polen, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Gutsp. v. Bojanowski aus Rubki, die Frauen Kasprzycka, Pyszniewicz u. die Hrn. Kaufl. Linke a. Stupce, Jerzykiewicz a. Samter, Klimkowski aus Kosien, I. im Hôtel de Berlin; Frau Zitwig aus Warschau, I. Gerberstr. Nr. 79.; die Hrn. Kaufl. Perks aus Warschau, Sasse aus Guben, Hr. Gutsb. Bandelow a. Latanice, I. im Hôtel de Rome; Hr. Kaufm. Richter a. Xiąs,

I. im Hotel de Paris; bie hrn. Kauft. Belling a. Schrimm, Wolfssohn u. Majer aus Neustadt b. P., hr. Partik. v. Malinowski aus Kurnik, I. im Sichkranz; hr. Dr. Karasinski a. Berlin, hr. Guteb. v. Mańkowski a. Kenica, Frau Guteb. Matecka aus Neustadt b. P., I. im Bazar; bie hrn. Guteb. v. Suchorzewski a. Trzemborz, v. Potocki aus Mliepka, v. Strzyblewski a. Dczyszyn, I. in ber großen Siche; hr. Kreis-Steuer-Einn. Braun a. Buk, hr. Gutep. Eunow a. Dembnica, I. im schwarzen Abler; hr. Justiz-Commiss. Martini a. Grät, hr. Pantenius, Maj. im 18. Just.-Reg., aus Fraustadt, hr. Kaufm. Munk aus Glogau, I. im Hotel de Bavière.

1) Oeffentliches Aufgebot. Alle diejenigen, welche an die Amts. Caution des seines Dienstes entlassenen Hulfsboten und Exekutors Carl Ueberscher, im Bestrage von 33 Athlen. 10 sgr., Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufsgefordert, dieselben in dem am 19 ten Movember d. J. Bormittags um 11 Abr por dem Deputirten Ober, Landes-Gesrichts-Assender muserm Instruktionszimmer anstehenden Termine bei Bersmeidung der Ausschließung anzumelden.

Pofen, ben 23. September 1844.

Ronigl. Land, und Stabtgericht.

2) Deffentliches Aufgebot. Alle biejenigen, welche an die von dem vormaligen Hulfs-Exclutor und Boten Gottsfried Reisdorff bestellte Amtstaution von 58 Athlen. 26 fgr. 7 pf. einen Anspruch machen zu können glauben, werden hiersburch aufgefordert, sich bamit in bem am 19. November c. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Oberstandesgerichts-Uffessor Muller in unserm Partheienzimmer anstehenden Termine zu

Publiczny pozew. Wszyscy, którzy do kaucyi uwolnionego od urzędu Karola Ueberscher, wożnego i exekutora pomocniczego, wynoszącej tal. 33, sgr. 10, pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 19. Listopada r.b. przypadającym, w izbie naszej instrukcyjnéj przed Ur. Müller, Assessorem Sądu Główno-Ziemiańskiego, o godzinie 11. przed południem zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 23. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Publiczny pozew. Wszyscy, którzy do kaucyi uwolnionego od urzędu Gottfryda Reisdorff, wożnego i exekutora pomocniczego, wynoszącej 58 tal. 26 sgr. 7 fen. pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 19. List o pada r.b. przypadającym, w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Müller, Assessorem Sądu Główno-Ziemiańskiego, o godzinie 11.

melben, wibrigenfalls fie bamit werben ausgeschloffen werden.

Pofen, ben 23. September 1844. - Abnigl. Land= und Stadtgericht.

przed południem zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 23. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 3) Greiwilliger Vertauf. Lands und Stadt. Gericht zu Meserit.

Das zu Stalun unter ber Nr. 1. bestegene, ben Justiz-Commissarius Joseph v. Wronstischen Erben gehörige Freigut, abgeschätzt auf 3005 rtl. 10 fgr. 5 pf. zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Besdingungen in der Registratur einzusehenzben Tarc, soll am 4. November 1844. Vormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtöstelle subhastirt werden.

Raufluftige, welche im Stanbe finb, fofort eine Bietunge-Caution von 500 rtl. ju erlegen, werben hierzu eingelaben.

### 24) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Schrimm.

Das zu Zabner-Hauland sub Nro. 31. belegene, aus 1 hufe urbarem Acer, eben so viel Weibeterrain, theilweise mit Fichtenschuß, einer Wiese, einer Acer-Parzelle, einem Obst. und Gemusegarten und ben erforderlichen Wohn- und Wirthsschaftsgebäuben bestehende, ben Johann und Elisabeth Schwartischen Erben geshörige Grundstück, gerichtlich abgeschätzt auf 819 Rthlr. 15 sar. zufolge der, nebst

### Sprzedaż dobrowolna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Sołectwo w Stoluniu pod liczbą t. położone, sukcessorom Józefa Wrońskiego Kommissarza sprawiedliwości należące, oszacowane na 3005 tal. 10 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym iwarunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Listopada 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Chęc kupna mający, którzy kaucyą w ilości 500 tal. natychmiast złożyć mogą, zapozywają się niniejszém.

# Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w Zabinskich holędrach pod Nr. 31. położona, z 1 huby roli ornéj i tyleż przestrzeni do pastwiska zdolnéj, młodą sosniną poczęści zarosłéj, z łąki i z kawała roli, tudzież z ogrodu warzywnego drzewem owocowym obsadzonego i z potrzebnych do zamieszkania i gospodarstwa budynków składająca sięć sukcessorów Jana i Elźbiety małżona

Spothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Lage soll am 15ten Januar 1845. Vormittage 11. Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle subhassiirt werden.

Die, bem Aufenthalte nach unbekannsten Erben ber, zu Zabner-Hauland versfforbenen Wirth Anna Elisabeth gebornen Pfeisfer primo voto Gottlieb Hoffmann und Johann Schwartschen Chelcute, so wie der, zu Borek-Hauland verstorbenen Wirth Anna Maria gebornen Linke und Christian Hoffmannschen Chelcute werden hiezu öffentlich vorgeleden.

Edrimm, ben 18. Juli 1844.

5) Der Ackerwirth Johann Arndt aus Ufzez-Neudorf und die Erdmunde verw. Sig geb. Pufahl aus Natten, haben mitztelst Ehevertrages vom 17. September c. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemuhl, am 21. Septbr. 1844.

6) Der Kaufmann Seelig Rosenbaum zu Usez und die unverehelichte hanne Daus zu D. Erone, haben mittelst Schevertrages vom 19. September c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlose ków Schwartz własna, sądownie oszacowana na 819 tal. 15 sgr. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Stycznia 1845, przed południem o
godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu sukcessororowie zmarkej Anny Elźbiety z Pfeistrów poprzednio żamężnej za Bogumilem Hossmann i jej także zmarkego
męża drugiego, Jana Szwartz, gospo
darza z Zabinskich olędrów, tudzież
sukcessorowie zmarkego w olędrach
Borek gospodarza Krystyana Hossmann i także zmarkej żony jego,
Anny Maryi urodzonej Linke, zapozywają się niniejszem publicznie.
Szrem, dnia 18. Lipca 1844.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Jan Arndt, gospodarz z Ujskiej nowej wsi i Erdmunda wdowa Sitz urodzona Pufahl z Rattajów, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Września 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 21. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Selig Rosenbaum, kupiec z Uścia i niezamężna Hanne Daus z Wałcza, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Września

fen, was hierburch zur offentlichen Kennt= r. b. wspolnose majatku i dorobku niß gebracht wird. Wylączyli,

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Schneidemubl, am 21. Ceptbr. 1844. Pila, dnia 21. Września 1844.

7) Der Fernando b. Paris und die Anna b. Podaje sie niniejszem do wiado. Puffelnitow hierselbft, haben mittelft Che, mości publicznej, že Fernando Paris bertrages vom 10 September 1844. bie i Anna Pustelnikow, kontraktem Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers przedslubnym z dnia 10. Września bes ausgeschloffen, welches hierdurch jur 1844. wspólność majątku i dorobku Dffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Liffa, am 21. September 1844. Konigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

wyłączyli,

Leszno, dnia 21. Września 1844.

Der Dber Landesgerichts = Uffeffor Julius Fifcher ju Schroda und beffen Braut 30a Julie Glifabeth herrlich aus Danzig haben mittelft Chevertrages vom 14. Geptember c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Schroda, am 26. September 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Assessor Sadu Nadziemiańskiego Juliusz Fiszer z Szrody i tegoż narzeczona, Ida Julia Elzbieta Herrlich z Gdańska, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 26. Września 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Muftione = Ungeige. Die bem Schankwirth Ifract Bolff Friedlanber bierfelbft gehörige Manneftelle Do. 151. bes biefigen Tempels, welche auf 75 Rtl. abgefchatt ift, foll im Wege ber Licitation verfauft werben. Bu biefem 3mede ift ein Termin auf ben 30. Oftober cur. Bormittags 9 uhr im biefigen Tempel vor bem herrn Auftions, Kommiffarius v. Branicfi anberaumt worden, ju welchem Zahlungefabige hiermit eingelaben werben.

Rempen, Den 14. Ceptember 1844.

Ronigliches Land= und Ctabt=Gericht.

10) Bekanntmachung. Der Muhlenbesitzer Ladisch zu Wreschin diesseitigen Kreises beabsichtigt, ben von seinem Bors

Obwieszczenie. Właściciel mlyna Wrzesinie Ladisch w tutejszym powiecie, zamierza w domu poprzedbefiger bem Muller Rruger bortfelbft in nikaswego, mignarza Krugra, ktoren bes Ronfenfes nachgefucht.

Auf Grund ber Beffimmungen bes All= gemeinen landrechte Theil II. Titel XV. powszechnego krajowego, Części II. §. 229 seg. und ber Befanntmachung im Bromberger Umteblatt pro 1828. Geite 69 et seg werden nun diejenigen, welche fich zu Ginfpruchen gegen bie Unlage qu. berechtigt glauben, hierdurch aufgefor: nych, wzywają się wszyscy, co przebert, ihre Ginwendungen binnen 8 2Bochen praflufivifder Frift bei bem unterzeich: neten Landratheamte anzubringen, weil nach Ablauf Diefer Frift fein Ginfpruch angenommen, fondern eb. ber Ronfens ertheilt werben wird.

Carnifau, ben 25. Cepter. 1844.

Ronigliches Landrathe=Umt.

bem Muhlen : Gebaube im Jahre 1840. w roku 1840, bez zezwolenia poliohne Ronfens der Landespolizei Beborbe cyjnego jeden ganek do kaszy, a drugi angelegten und baber unter Siegel gelege do fabrykacyi oleju o szese stepach ten Gruß = und Delftampfgang mit über = zalożywszy zapieczentowanem został. bampt 6 lochern im Grubenbaume, wo= tak przejąć w używaniu, aby trzy pon drei dem Grubflampf= und die ubris stepy do kaszy, trzy do oleju, i regen drei bem Delftampf. Werte angehoren, szte nalezacych sie narzedziów do nebst einer Delpresse, in Gebrauch zu prassowania oleju używanemi bydż nehmen und hat hierzu bie Ertheilung mogli, dopraszając się na tokonsensu policyjnego.

> Na mocy rozporządzenia Prawa Tyt. XV. §. 229. i następnych, jako też obwieszczenia umieszczonego w Dzienniku urzędowym Bydgoskim za rok 1828. na stronicy 69. i inciw założeniu takowemu sądziliby się mieć prawo, aby w przeciągu 8 tygodni pod prekluzya podpisanemu Urzędowi Radzco - Ziemiańskiemu oppozycye swoje podali, ile po upłynieniu czasu tego na żaden wniosek uważano nie będzie i owszém żądane zezwolenie udzieloném zostanie.

W Czarnkowie, d. 25. Wrześn. 1844. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

<sup>11)</sup> Dublitandum. Der neubau eines Glockenhaufes bei ber fatholifden Rirde ju Choinica, fo wie beren theilweife Dachundedung, und endlich bie neue Ummab= rung des Rirchhofes dafelbft, mogu die Roften auf überhaupt 767 Rthlr. 10 far. 10 pf. erel. 179 Epann = und 226 Sandbienffe veranschlagt worden, foll boberer Berfugung gufolge im Wege ber Licitation gur Ausführung gebracht merben. Bur Abhaltung ber Licitation habe ich im hiefigen Bureau Termin auf ben 30ften Dfrober c. Bormittage 11 Uhr anberaumt, und lade qualifizirte Bauunternehmer

bu bemfelben hiermit ein. Die Lizitationstedingungen nebft ben Unschlägen konnen bier mahrend den Dienfissunden eingesehen werden.

Pojen, ben 28. Cept. 1844, Sonigl. Landrath b. Minutoli.

12) Publikandum. Der auf den Sten d. Mts. in loco Chrzesiemer Forst dum Berkauf von 200 Klastern kiefern Knuppelholz anberaumte Termin wird hiermit aufgehoben, und ein neuer Termin auf den 18 ten Oftober d. I Morgens 10 Uhr daselbst unter den im Proclama vom 27sten v. M. enthaltenen Bedingungen anberaumt. Schrimm, den 2. Oftober 1844.

Der Auftions = Rommiffarius Glogier.

- 13) Kollegium kościoła katolickiego w Środzie, zamierza wypożyczyć na pierwszą hipotekę 1994 tal. 6 sgr. 5 fen., gdyby sobie kto życzył z szanownej publiczności pomieniony kapitał mieć, może się do tegoż Kollegium zgłosić.
- 14) Beachtungswerthe Anzeige. Bon Nro. 408/54. Gerberstraße, früher Gabler jest Fiaktowskischen Hause, bin ich in mein eigenes Haus No. 26 Wallischei verzogen, mas ich meinen geehrten Kunden ergebenst anzeige. In dem zuerst gesdachten Hause habe ich seit 34 Jahren das Räuchern von Fleischwaaren für Herrsschaften, wohl zur Zufriedenheit, besorgt, und da ich dies auch in meinem gedachten Dause fortsetzen werde, so bitte ich die hohen Herrschaften ergebenst, mir in dieser Hinsicht auch ferner Zutrauen schenken zu wollen und verspreche ich nach wie vor die reellste Bedienung. Ballewski, Rades und Stellmachermstr. in Posen.
- 15) Co Ausverkauf. Dum mein Schnittwaren Lager ganzlich zu rausmen, bin ich gesonnen, die Waaren zu bedeutend herabgesetzten Preisen, sowohl im Ganzen als auch im Einzelnen, zu verkaufen und zwar nur mahrend des Jahrsmarktes in einer Bude, gerade über der Fontaine am Markte nach der neuen Straffe. Ein geehrtes Publikum bitte ich darauf zu achten. A. R. Peiser.
- 16) Einem hohen Abel und hochzuverehrenden Publikum zeige ich hiermit ergebenft an, bag ich meine Wehnung nach Markt No. 63. in das haus des hrn. Kaufmann Schmidt verlegt habe. Salewski, Schneidermeister.

<sup>16)</sup> Ich wohne im Bodelichen Saufe, Bafferfir. 26.

18) Geschäfts Lokal = Veranderung. Sbuard Bogt's Tuch, und Taspisseriemaaren = Lager ift von heute ab am Wilhelmsplatz No. 15. in das haus des herrn Medizinal-Naths Dr. Jagielsti verlegt. — Indem ich dem ferenerin geneigten Wohlwollen meiner geehrten Gonner mich bestens empfehle, zeige ich denfelben zugleich ergebenst an, daß ich durch personlich gemachten Ginkauf mich in obigen Artikeln auf neue bestens affortirt habe, und dieselben auch ferner zu möglichst billigen, jedoch festen Preisen, verkaufen werde.

Couard Bogt, Wilhelmsplat Dro. 15.

- 19) Das Geschäftslokal unserer Tabaks. & Eigarren . Fabrit nebst Lager achter havanna = & Hamburger-Cigarren haben wir nach dem Sapieha-Platz No. 3. verlegt.

  Albert Schmidt & Comp.
- 20) Ich wohne jetzt am alten Markt No. 88. im ehemaligen Banquier Kabkels ichen und jetzt Kaufmann Munkschen Hause, eine Treppe hoch.
  Weimann, Justig-Kommisfarius und Notar.
- 21) 120 fette hammel find in Szczuczon bei Samter zu verfaufen.
- 22) Friedrichsftrage Do. 23. in ber ersten Ctage find 2 Stuben zu vermiethen und fogleich zu beziehen.
- 23) Leipziger Lerchen in ber Beinhandlung bei b. harme.
- 24) Donnerstag ben 10. b. M. jum Abendessen frische Burft und Sauertohl, wozu ergebenft einladet Gerlach.
- Runstanzeige. Einem hohen Abel und geehrten Publikum habe ich die Shre auf meiner Durchreise das von mir selbst angefertigte Diorama im Saale des Hotel de Dresde aufzusiellen. Ich erlaube mir ergebenst zu bemerken, daß keine optischen Gläser den Beschauer inkommodiren. Die Erdsfinung ist in den Stunden Nachmittags 4 Uhr die Abends 9 Uhr zu sehen. Der Anfang ist Montags den 7ten. Zu recht zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein

S. Jurgens, Deforatione. Maler.